## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 243. Mittwoch, den 9. Oktober 1844.

Ungefommene gremde vom 7. Ofrober.

or. Partif. v. Pawlowefi und fr. Guteb v. Pawlowef: aus Glomegnee, I. in den brei Sternen; Die grn. Guteb. Mann aus Golden, b. Goslinowelli aus Damlowice, Fran Guteb v. Beffereta a. Zafrzewo, fr. Dberamtm. Siicebrand a. Dafow, Br. Det. Commiff. v Fritfchen aus Bagrowit, Br. Probft Bacgnusti aus Bilegon, Br. Stud. theol. Bofer aus Glogau, f. im Hotel de Berlin; Die Grn. Rauft. Reubauer, Umi und Smufginefi aus Warfchau, Wendland aus Stettin, Batherlothe aus Cobleng, Sr. Suttenmftr. Bennighaus aus Reufalg, Sr. Guteb. Regel aus Lebehnfe, 1. im Hotel de Rome; Die grn. Guteb. Graf Plater aus Bollftein, v. Rosnowsti aus Garbinowo, I. in der goldnen Gans; fr. Guteb. Aury aus Ronvjadn, Sr. Rammerer Zarfiewicz a. Radel, Sr. Rendant Goleniewiog aus Schmiegel, Sr. Partit. Schuler aus Bitompst, I. im Hotel de Dresde; Die orn, Raufl Bertheim aus Bollftein, Denfer aus Rozmin, Brefchner und Bornftein aus Liffa, fr Sandelem Sang a. Godlingen, I im Gidborn; fr. Cand. philos. Dosbach a. Breslau, I. im Bagar; Die Guteb. Frauen v. Ctachowsta a. Birnbaum, v. Mlida aus Rofifnica, die Grn. Guteb v. Rofgutefi a. Bargowo, v. Rofgutefi a. Dziadtowo, v. Mieledi a. Nidfjawa, fr. Gutep. Czarfowefi a. Polen, I. im Hotel de Bavière; Br. Guteb. v. Neymann aus Sfrzynfi, I, im Hotel de Hambourg.

1) Bekannemachung. Auf den Antrag des Königl. Posener Landgestüts werden alle diejenigen unbekannten Glau, biger, welche an die Posener Landgestüts. Wirthschafts-Amts-Kasse aus der Zeit von Johannis 1842 bis dahin 1844 "iroend einem Rechtsgrunde Ansprüche

Obwieszczenie. Na wniosek Król. Klaczarni Krajowej Poznańskiej zapozywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy do kassy urzędowej ekonomii klaczarni krajowej Poznańskiej z czasu od St. Jana r. 1842. aż dotądr. 1844. zjakiegokolwiek źrźodła

zu haben vermeinen, aufgefordert, folche in dem auf den 20. Januar 1845. Vormittags 10 Uhr in unserm Instruk, tionezimmer vor dem Oberlandesgerichts= Referendarius Kinel anberaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie ihrer Unsprüche an die gedachte Kasse verlustig erklart, und an die Person dessenigen verwiesen werden mussen, mit dem sie kontrahirt haben.

Posen, ben 14. September 1844. Königl. Ober = Landes, Gericht. I. Abtheilung.

2) Proclama. Ueber bas Bermb= gen bes Kaufmanne F. A. hoffmann hiefelbst ist von dem hiefigen Land= und Stadtgericht von Umtewegen am 28. Mai c. ber Konkurs eröffnet und bies von uns bestätigt worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ans
fprüche an die Konkurd: Maffe fteht am
31. Oktober c. Bormittage 10 Uhr
vor bem Deputirten herrn Oberlandes:
Gerichte = Referendarius Rosenhagen in
unserm Inftruktione : 3immer an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Anspruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Bromberg, den 19. Juni 1844. Konigl. Ober = Landes = Gericht, I. Abtheilung. pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 20. Stycznia 1845. zrana o godzinie 10. w naszej sali instrukcyjnej przed Ur. Kinel, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kassy pomienionej uznani i do osoby tego z kim kontraktowali, odesłani być muszą.

Poznań, dnia 14. Września 1844. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. Sąd tutejszy Ziemsko miejski otworzył na dniu 28. Maja r. b. z urzędu konkurs nad majątkiem tutejszego kupca F. A. Hoffmana, cośmy potwierdzili.

Do zameldowania wszelkich pretensyów do massy konkursowej jest termin na dzień 31. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Ur. Rosenhagen, Referendaryuszem Sądu Głównego, w naszéj izbie instrukcyjnej wyznaczony.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyami swemi do massy wykluczonym i nakazaném mu będzie w tym względzie wieczne milczenie przeciw drugim wierzycielom.

Bydgoszcz, dnia 19. Czerwca 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I. 3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Offrowo.

Das zu Rafzfow sub Nro. 32. belegene, bem Ignah Springer und seinen seche Kindern: Micolaus, Petronella verzehelichten Kulewska, Joseph, Johann, Stanislaus u Ugnes Geschwistern Sprinzer gehbrige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhausenebst Zubebbr und einem Garten, abgeschätzt auf 550 Atlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedinzungen in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 8ten Januar 1845. Vormittags 10 Uhr im Orte Rasstowauf dem Rathhause subhassirtwerden.

Oftrowo, am 23. August 1844.

4) Mothwendiger Verkauf. Rand= und Stadtgericht ju Schroda.

Das zu Schroda sub Nro. 56. geles gene, den Maurermeister Kerberschen Eheleuten gehörige, aus einem unvollsendeten Wohnhause, zwei Hofgebauden und einem Garten bestehende Gruncstück, abgeschätzt auf 1832 Athlr. 28 sgr. 6 pfzufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusesbenden Taxe, soll im fortgesetzten Bieztungstermine am 20 sten Januar 1845. Vormittags 10 Uhr an ordentliacher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Schroba, ben 24. September 1844.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Ostrowie.

Nieruchomość w Raszkowie pod Nr. 32. położona, Ignacowi Springer i tegoż sześćcioro dzieciom, Mikołajowi, Petronellizamężnej Kulewskiej, Józefowi, Janowi, Stanisławowi i Agniszce rodzeństwu Springer się neleżąca, składająca się z domu mieszkalnego wraz z przynależytościami i ogrodu, oszacowana na 550 tałowedle taky, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Stycznia 1845. r. przed południem o godzinie 10. w miejscu Raszkowie na ratuszu sprzedana

Ostrów, dnia 23. Sierpnia 1844.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - miejski w Szrodzie.

Położony w Szrodzie pod Nr. 56., z niedokończonego domu mieszkalnego, dwóch zabudowań podworzowych i ogrodu składający się, a domałżonków Kerber należący grunt, oszacowany na 1832 tal. 28 sgr. 6 fenwedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 20. Stycznia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Szroda, dnia 24. Września 1844.

5) Steckbrief. Die unten naber beschriebene, wegen Binfelhurerei rechte= fraftig ju breimonatlicher Buchthausstrafe und Detention bis jum Rachweise eines ehrlichen Unterfommens verurtheilte Sanne Marcufe hat fich ber Berhaftnehmung burch Die Blucht entzogen.

Cammitliche Civil = und Militair : Be= borben, besgleichen Dominien und Pris patperfonen werden baber erfucht, auf Die Sanne Marcufe ju vigiliren, fie im Betretungefalle ju verhaften und an une

abzuliefern.

Signalement,

1) Familienname, Marcuje;

2) Borname, Sanne;

3) Geburteort, Schoffen;

4) AufenthaltBort, Dofen;

5) Riligion, judisch; 6) Ulter, 18 Jahr;

7) Große, 4 guß 8 3ou;

8) Saare, Dunfelblond;

9) Stirn, boch;

10) Augenbraunen, ichwarg;

11) Augen, braun;

12) Mund, | flein;

13) Mafe,

14) Bahne, vorne gut;

15) Rinn, rund;

16) Gefichteform, oval;

17) Gefichtefarbe, gefund;

18) Geffalt, flein und ichlant;

19) Sprache, beutsch und polnifc;

20) befondere Rennzeichen, am Rinn eine fleine broune Blatter,

Befleidung, gegenwartig unbefannt, Dofen, den 9. September 1844.

Abnigliches Inquifitoriat.

List gończy. Niżej opisana za kurewstwo pokatne na trzech miesięczne więzienie i detencyą aż do powzięcia uczciwego sposobu do życia oskarzana Anna Marcuse pried koza zemkła.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe, oraz dominia i osoby prywatne niech przeto, na Anne Marcuse baczyć, a w razie spotkania, pojmać i nam oddać raczą.

Rysopis.

Nazwisko, Marcuse;

imie, Anna;

miejsce urodzenia, Skoki;

miejsce pobytu, Poznań;

religia, žydowka;

wiek, 18 lat;

wzrost, 4 stopy 8 cali;

włosy, ciemnoblond;

czolo, wysokie;

brwi, czarne;

oczy, szare;

usta, male; nos.

zeby, z przodu zdrowe;

broda, okragla;

twarz, okr gława;

cera, zdrowa;

postać, mala i wysmukla;

mowa, niemiecka i polska;

poznaki, na brodzie mała oczerniała chrosta.

Odzież, na teraz niewiadoma.

Poznań, dnia 9 Września 1844.

Królewski Inkwizytoryat.

6) Steckbrief. Die von une wegen Diebstahls unter erschwerenden Umftans ben zur Untersuchung gezogene Zagelbhenerin Lucia Kazabianka hat ihren Bohnert Zarnowo, hiesigen Kreises, verlassen und latitirt. Wir ersuchen deshalb fammteliche Behorden, auf die Kazabianka zu vigiliren, dieselbe im Betretungsfalle zu verhaften und an uns abzuliefern

Die Razabianka ift 43 Jahr alt, in Przybroda geboren, 5 Fuß hoch, hat schwarzbraune Haare, sehwarze Augensbraunen, braunlichgraue Augen, ein ovalles Kinn, gesunde Jahne, eine ovallangs liche Gesichteform und eine untersetzte Gestat. Ihre Bekleidung kann nicht naher angegeben werden.

Pofen, am 25. September 1844.

7) Bekanntmachung. Es werben folgende herrenlofe und muthmaßlich ge= ftoblene Gaden biermit aufgeboten, ale: eine Mantel-Pelerine, ein ciferner hemm= fdath, eine zweigehaufige filberne Zafdens uhr mit weißem Bifferblatt, arabifchen Bablen, fablernen Beigern, tombachener Rette und Petidaft, eine filberne Zaschen. uhr mit romifden Biffern und broncenen Beigern, mit einer braunfeidenen Schnur, inwendig M. R. 17595 gezeichnet, ein goloner Dhrring, zwei Ceemnicheln, ein Umfdlagetuch, ein Unterrod nebft Sand= tud, brei Paar Stiefeln, eine rothe Jade, zwei Paar Stiefeln, ein Paar Sofen, zwei goldene Dorringe, zwei goldene ginger= ringe mit Stein, ein Trouring, gez. P. G. 1843., eine Bufennadel, ein Fingers

Obwieszczenie. Pociagniona ra kradzież pod uciążliwemi okoliczno. ściami do śledstwa kryminalnego wyrobnica Lucya Kazabianka oddaliła się z miejsca dotychczasowego zamieszka. nia Tarnowa w powiecie tutejszym i ukrywa się. Wzywamy zatem wszystkie władze, aby na Kazabiankę baczne miały oko, a w raziezdybania przytrzymały ją i do nas odesłały. Kazabianka ma lat 43, rodziła się w Przybrodzie, wysokości ma 5 stóp, włosy ciemne, brwi czarne, oczy ciemnoszare, podbrodek okraglawy, zeby zdrowe, twarz podłużnookragła; postacijest siadłej. Odzież jej niemoże być opisana

Poznań, dnia 25. Września 1844. Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Następujące rzeczy, które nie mają pana i podejrzany m osobom odebrane zostały, jako to: pe leryna sukienna, hamulec żelazny, zegarek śrebrny kieszonkowy z dwoma kopertami, białym cyferblatem, arabskiemi liczbami, stalowemi wskazowka ni, tombakowym łańcuszkiem i pieczątką, śrebrny zegarek z rzymskiemi liczbami i bronzowemi wskazówkami, z sznurkiem jedwabnym brunatnym, z cechą wewnątrz M. R. 17595., złoty kolczyk, dwie konchy morskie, chusika duża, spodnik i ręcznik, irzy pary botow, czerwony kaftan, dwie pary botow, para spodni, dwa zlote kolczyki, dwa złote pierścionki z kamieniami, obrączka złota z cechą

but von Gilber, eine ruffifche Belomunge, ein fleines Rlingelden, eine Cigarrenfpite, ein Sembe, ein feibenes Salstuch, ein Paar Lederhandichuh, zwei rothe Tucher ein Bouerhut, ein Stud harte Geife, ein Paar blaue Strumpfe, eine Flafche, zwei Enben weißes Band, 11 Ellen Spigen, eine Schaaficheere, eine blaue alte Schurge, eine Saube, ein Ctudchen weiße Lein= wand, 6 Ellen Rattun, ein Paar Strum= pfe, ein Gad, vier Glafer, eine Taffe, ein gruner Tudrod, ein Mantel, brei Strobbute, ein filberner Rinderloffel mit bem Geprage eines Ablere und geg. M. E., eine filberne Taftbenuhr. Alle bie= jenigen, welche barauf Gigenthume = Un= fpruche zu haben vermeinen, muffen fich Damir innerhalb vier Wochen bei uns melden, midrigenfalls ber Bertauf ber Effetten und die Berwendung des Erlbfes erfolgen wird.

Pofen, am 10. September 1844. Ronigliches Inquisitoriat,

P. G. 1843., szpilka popiersia, naparstek srebrny, rossyjski pieniądź, dzwonek, cygarniczka, koszula, chustka jedwabna, para rękawiczek, dwie czerwone chustki, kapelusz chłopski, kawał twardego mydła, para modrych pończoch, butelka, dwa kawalki białej wstążki, 1 lokcia koronki, nożyce, modry fartuch, czepek, kawałek płótna, sześć łokci sycu para pończoch, miech, cztéry szklanki, filiżanka, zielony surdut, płaszcz, trzy kapelusze słomkowe, łyżeczka srebrna stołowa z wyciskiem orla z cechą M. E., srebrny zegarek kieszonkowy, obwieszczają się z tém nadmienieniem, iż wszyscy, prawo własności do nich roszczący w przeciągu czterech tygodni do nas zgłosić się winni, inaczej bowiem niezwłoczna sprzedaż i zużycie zbranych zań pieniędzy nastąpi.

Poznań, dnia 10. Września 1844. Królewski Inkwizytoryat.

8) E. T. U hoffmann's gefammelte Schriften in 12 Banden, a Bb. 20 Sgr. Mit Feberzeichnungen von Th. hofemann. Bu geneigten Auftragen empfiehlt sich E. S. Mittler.

9) In Jacob Cohn's Buchhandlung, Markte und Breslauerftr. Ede, ift zu haben: "Molocheglaube und Religions. Schandung," eine nothwendige Schrift fur herrn Ghillany und die Leser seiner Werke, von Dr. hirschfeld; eine Abfertigung der Schrift: das Judenthum und die Kritik. Preis 10 fgr. Motto: Wenn Geistlosigkeit aus Lieblosigkeit entspringt, dann verzeihe, wer da wolle. Borne.

Gleichzeitig ift mit ber Buchbandlung ein wohlaffortirtes Lager von Papier und allen Schreibmaterialien verbunden, und erlaubt fich, bei Berficherung der reellsten und billigsten Bedienung um geneigtes Zutrauen bes geehrten Publikums zu bitten.

10) Comp. dabe ich tauflich an mich gebracht, und damit ein Tabatogeschäft verbunden. Indem ich das der gedachten handlung bisher geschenkte Bertrauen auf mich zu übertragen bitte, empsehle ich das nunmehr mit allen in dieses Fach einschlagenden Artikeln aufs Bollständigste affortirte kager unter Zusicherung der reellsten und promptesten Bedienung. Posen, im Oktober 1844.

Seinrich Grunwald, Martt, und Reue-Strafen. Ede Do. 70.

- 11) Local Deranderung. Seit Michaelis b. J. haben wir unser Geschäft in bas haus des herrn L. Jaffe, Buttelstraße No. 12. parterre verlegt.
  Die haupt-Guter-Ugentur zu Posen. , Isidor hirschberg.
- 12) In einer sehr frequenten provinzialschiffbaren Handelsstadt ift ein Etablisse, ment zu acquiriren, welches sich sehr vortheilhaft rentirt. Es enthält eine Destilla, tion mit Schantbetrieb, eine baiersche Bierbrauerei, beibe mit kompletten Utensilien. Un das Hauptgebäude schließen sich völlig ausgebaute hindergebäude an, so auch ein Speicher, worin 10,000 Scheffel Getreide aufgeschüttet werden konnen; unter bemselben besindet sich ein Keller baiersches Bier zu lagern. Damit ift auch ein Baum, und Gemüsegarten und eine 2schnittige Wiese von 21 Morgen verbunden. Das Rahere ist bei uns zu erfahren.

Mehrere landliche Befitzungen und fonftige Befitzungen im gangen Umfange

bes preußischen Staats werden von uns ftets vollständig nachgewiesen.

Auf ein udliches Gut mit Forftbefigung werden 5000 Rthlr. à 5 pCt gang

Die haupt-Guter-Ugentur gu Pofen, Buttelftrafe No. 12. parterre. Ifidor hirschberg.

- 13) Unfer Comptoir ift von heute ab: große Gerberstraße Do. 32. im hause ber Frau Bwe Blau, nahe bem Hotel de Paris. Bosen, ben 7. Oftober 1844. C. D. Bedmann & Comp.
- 14) Bohnunge=Beranberung. Ich wohne jest Friedrichestraße No. 30. im Sause des herrn Professors Muller. Theodor Claute, Farber.
- 15) Meinen geehrten Gaften bie ergebene Unzeige, baß ich meine Restauration bon Klosterftraße Rr. 17. nach Schlefftraße Rr. 4. in bas haus bes hrn. Jan- towsti verlegt habe. Um gutigen fernern Besuch bittet

2. Rofchte, Bleifchermeifter.

- 16) Bohnungs-Beranderung. 20m 1. Oftober b. J. ab wohne ich nicht mehr Grunftr. Rr. 6. fondern Thorftr. Rr. 11. Rogmann, hebamme.
- 17) Jeszcze Dominium Zajezierze pod Wrześnią potrzebuje (lecz tylko w średnim gatunku) owiec do chowu. Mający takowe dosprzedania, niech raczy łaskawie o tem udzielić wiadomość.
- 18) In der Breslauer-Strafe ift am 3. d. Mts. ein goldener Siegelring gefunden worden. Der Eigenthumer beliebe fich Bronker-Strafe Mr. 18. 2 Treppen hoch zu melden.
- 19) Die neuesten und geschmackvollsten Parifer Damenhute, hauben, Auffatze, Blonden, Blumen, Federn, Bander, Tucher, Chawle, Erapatten, Rragen, Stickereien, Handschuhe, Ballfleider, Mantels und Kleiderstoffe, Schildpattkamme, und wiele andere Gegenstände des Damenputzes, (auch handschuhe, achte offindische Taschentücher und Westenstoffe für herren) brachte in großer Answahl preiswurdigst von jestiger Leipziger Messe und empfing in direkten Sendungen

E, Jahn, Modemaaren-Sandlung, Pofen, Brestauerftrage No. 9.

- 20) Bon ber jetzigen Leipziger Meffe haben wir unfer Damenputz und Modeswaaren-Geschäft auf bas reichhaltigste und modernste mit allen in bieses Fach schlasgenden Artifeln versehen. Als etwas ausgezeichnet Schones konnen wir besonders Febern, Blumen, Kragen, Berthen-Arrangements fur's Haar, schone Hute und Hauben empsehlen. Posen, ben 8. Oftober 1844.
  Gelchwister Caro, Wasserstraße No. 2.
- 21) Beachtungewerthe Angeige. hiermit beehre mich gang ergebenft anguzeigen, daß ich zu meinem befannten Glaswaaren-Geschäft, noch ein Porzellan-Baaren-Lager von der Königl. Porzellan-Manufaktur und anderen Fabrifen etablirt habe, mit selbigen auch vollständig affortirt bin und zu Fabrikpreisen verkaufe.

Posen, ben 9. Oktober 1844. Dreite Strafe No. 13.

22) Besten Limb. Sahnfase (à 4 Sgr. pr. Stud), besten frischen geraucherten Lachs (à 7 Sgr. p. Pfb.) offerirt B. L. Prager,
Bafferstraße im Luisen, Gebaube No. 30.